## Schriften der Deutschen Hochschule für Politik

Herausgegeben von Paul Meier = Benneckenstein

Paul Schnoeckel

## Das deutsche Kolonialproblem

Schriften der Deutschen Hochschule für Politik Berausgegeben von Paul Meier=Benneckenstein

> I. Idee und Gestalt des Mationalsozialismus Heft 24

Paul Schnoeckel Das deutsche Kolonialproblem

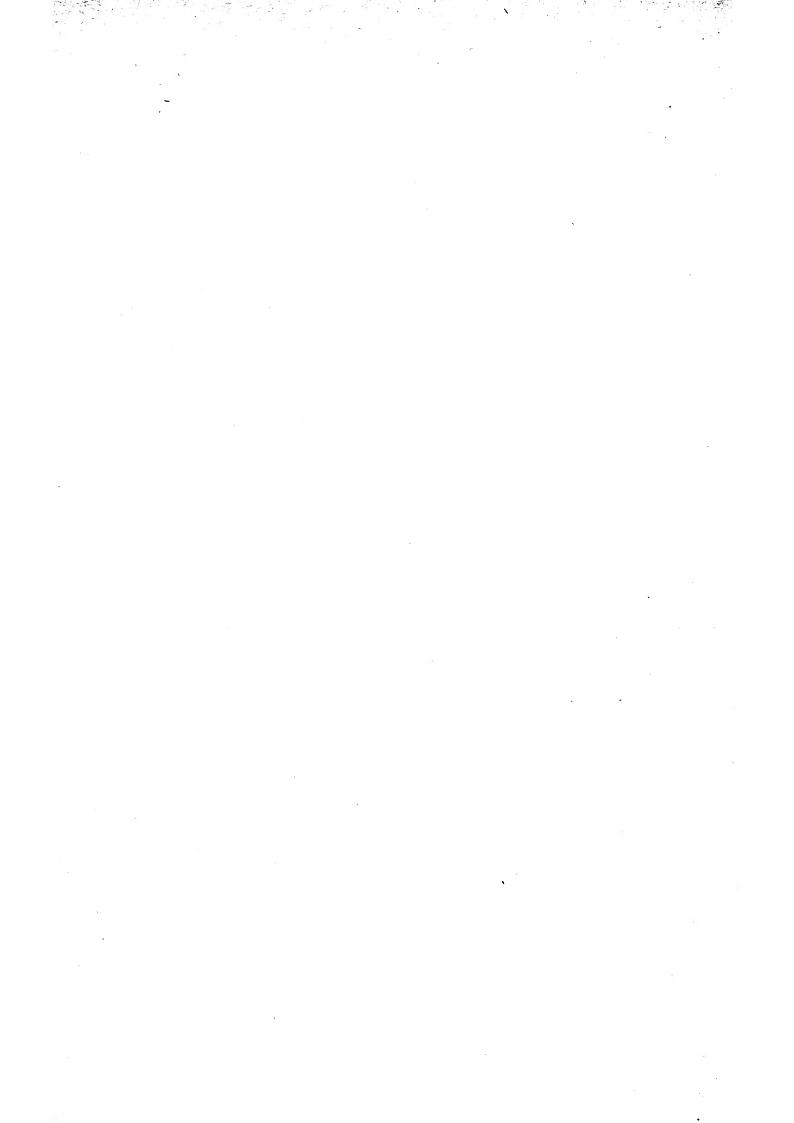

## Das deutsche Rolonialproblem

Don

major a. D. Paul Schnoeckel

Sauptstellenleiter im Kolonialpolitischen Amt der USDAP. (Reichsleitung).
Schulungsbeauftragter des Reichstolonialbundes

1937

Junter und Dünnhaupt Verlag / Berlin

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Copyright 1937 by Junker und Dünnhaupt Verlag, Berlin. Printed in Germany.



Druck der hofbuchdruckerei C. Dunnhaupt, R. G., Deffau.

"Mur Kenntnis der Vergangenheit und weise Erforschung der Jukunft befähigen zur Beherrschung der Gegenwart."

Sür jeden Deutschen, der sich heute mit den kolonialen Belangen beschäftigt, tauchen zwei grundlegende Fragen auf: Einmal, wie stellt sich die Innenpolitik dazu, und wenn positiv: wie ist die koloniale Arbeit anzusetzen, um im Ausland Verständnis zu sinden, d. h. muß man sich auf den Gedankengang der fremden Völker einstellen, natürlich ebenso umgekehrt, also die Politik von außen nach innen betrachten?

Die Kolonialpolitik hat im Laufe der Jahrhunderte manche Wandlungen, und zwar im Rahmen der Weltpolitik, erlebt. Die größte Umwälzung hat zweifellos stattgefunden, als die Ozeane keine trennenden Begriffe mehr zwischen den Kontinenten dar= stellten, als sie vielmehr durch die sich immer stärker entwickelnde Schiffahrt zu Verkehrsstraßen wurden. Die zweite große Um= wälzung fand statt durch den Krieg und seine Folgen, indem nunmehr auch die Luft zum Verkehrsträger, sogar zum politi= schen Machtfaktor wurde. Die Kolonialpolitik ist auch für uns Deutsche in den Vordergrund des Interesses gerückt, und zwar zunächst durch das große Friedensprogramm des Jührers vom 29. März 1936. Das deutsche Volk hat durch die einzig in seiner Art bekundete Treue zum Sührer diesem und sich selbst seine Wiedergeburt als politische Großmacht zu verdanken. Die an= deren Völker werden gelernt haben, daß sie selbst ihr Schickfal zu bestimmen haben und nicht einzelne Staatsmänner, die aus Surcht und Angst, vor allem aus zu großer Selbstüberhebung zu zwangsweisen Willensäußerungen getrieben werden. Durch den Appell des Sührers an die Völker hat er dem Selbstbestimmungs= recht erft Wesensinhalt gegeben. Diese eine Tatsache genügt, um ihn zum größten Staatsmann seiner Zeit zu stempeln. Die an= deren Völker haben nunmehr Gelegenheit, durch die Unnahme des Friedensprogramms dem fluchbeladenen Versailler Diktat endlich

ein Ende zu bereiten. Dann werden Friede und Gleichberechtis
gung wieder ihren Einzug in der Welt halten.

Ju dieser Gleichberechtigung gehört aber auch eine koloniale Revision. Cloyd George hat selbst kürzlich betont, daß ohne eine Neuregelung der Kolonialfrage kein wahrer Friede in der Welt aufkommen werde. In klarer Erkenntnis der weltpolitischen Lage hat deshalb der Jührer im Punkt is seines Programms niedergelegt, daß Deutschland bereit ist, sosort oder später in den Völkerbund einzutreten, wobei er die Erwartung ausspricht, daß auch die Kolonialfrage in gerechtem Sinn gelöst wird. Etwaige Iweisel oder falsche Auslegungen über diese Erwartung dürften durch die Worte des Sührers auf dem letzten Reichsparteitag beseitigt sein: Deutschland könne nicht auf die Lösung seiner kolosnialen Forderungen verzichten, und die Staatssührung des Dritzten Reiches würde sedenfalls auch Kolonien nützlich zu verzwalten wissen.

Diese Sinweise hat der Jührer erneut beleuchtet in seiner großen Reichstagsrede am 30. Januar dieses Jahres, indem er niederlegte:

"Es ist versucht worden, die deutsche Sympathie für das nationale Spanien mit irgendwelchen kolonialen Wünschen in Verbindung zu bringen. Deutschland hat an Länder, die ihm keine Kolonien genommen haben, auch keine kolonialen Ansprüche. Im übrigen, Deutschland hat niemals Kolonien gefordert zu militärischen Iwecken, sondern ausschließlich zu wirtschaftlichen. Also wird die Forderung nach Kolonien in unserem so dicht besiedelsten Land als eine selbstwerskändliche sich immer wieder erheben."

Mit der Regelung der Kolonialfrage für Deutschland werden die letzten Sesseln des Versailler Diktates fallen. Frage z ist also positiv gewertet. Jeder Deutsche hat somit die Pflicht, sich einzgehend mit den kolonialen Belangen zu befassen, damit er bewußt hinter unserem Sührer stehen kann, wenn dieser unsere kolonialen Sorderungen erhebt. Es folgt logisch Frage 2: Wie ist die koloniale Arbeit anzusetzen? Ausgangspunkt jeder deutschen Bestrachtung und Betätigung in dieser Sinsicht wird unser Kolonials

besitz sein, den wir mit reiner Sand empfangen und der Entwicklung entgegengeführt haben. Seine makellose Tradition stellt eine Quelle dar, aus der das deutsche Volk die Kraft zu seiner, kolonialen Arbeit schöpfen kann.

Diese ist dringend notwendig; denn die Bedeutung der Rolosnialpolitik kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß sie uns drei Probleme gestellt hat, an deren Lösung nicht nur unsere Genestation, sondern auch spätere Generationen zu arbeiten haben werden. Diese drei Probleme sind: das Fernosts, das farbige und das bolschewistische Problem. Wenn die Rolonialpolitik bei der Lösung dieser Aufgaben unangenehme Formen zeigt, wenn sie beweist, daß sie nicht mehr so leicht zu handhaben ist wie früher, so haben wir die Ursachen dafür in der großen Rolonialschuld der westlichen Völker zu suchen. Diese Rolonialschuld läßt sich viersach aufgliedern:

- 1. eine Selbstschuld des deutschen Volkes,
- 2. die uns auferzwungene Kolonialschuld (die koloniale Schuldlüge),
- 3. die große Kolonialschuld der alliierten und assoziierten Mächte von 1914, die sich in der Kolonialgeschichte besliebig rückwärts verfolgen läßt, und
- 4. die Selbstschuld des früheren Feindbundes durch die Micht= erfüllung des Geheimvertrages vom 26. April 1915 gegenüber Italien.

Deutschland hat sich nie genügend um seine Kolonien gekümmert, weder vor noch in den ersten Jahren nach dem Kriege. Das durch ist die Fortnahme der Schutzgebiete bei Kriegsende ersleichtert und nach dem Kriege den Mandatarmächten das Rückgrat gestärkt worden, das oberste Gesetz der Mandatsstatuten, nach denen keine Macht der Erde ein Mandatsland annektieren dars, zu verletzen. Versuche dieser Art hat Frankreich gemacht, indem es die ihm übergebenen Gebiete von Kamerun und Togo unter einheitliche sinanzielle Verwaltung mit der französischen Kolonie Dahomey bringen wollte. Der Grund dafür liegt, wie die französischen Kolonialzeitungen selbst zugeben, darin, daß die

deutschen Kolonien nur zuschußerfordernde Gebiete für Frankreich sind. Ühnliche Bestrebungen zeigt die Südafrikanische Union, indem sie unser Deutsch=Südwestafrika als fünfte Provinz ein= zugliedern versucht. Erst ein Machtwort des Premierministers Bertzog der Südafrikanischen Union, daß an den Mandats= satzungen unter keinen Umständen gerüttelt werden darf, machte diesen Versuchen zunächst ein Ende. Auch hier ein ähnlicher Grund wie zuvor: denn Deutsch=Südwestafrika ist ein absolutes Kon= kurrenzland zur Südafrikanischen Union. Jur Ausführung ihrer Pläne hat die Union unsere Kolonie durch künstliche Machen= schaften in Schulden gestürzt und unseren schwerringenden deut= schen Farmern unsagbares Elend zugefügt. Sie hoffte auf diese Weise, daß Südwest ihr eines Tages als reife grucht in den Schoß fiele. Wir hier im Mutterland follten niemals vergeffen, daß gerade unsere Kolonialdeutschen draußen einen ähnlichen Kampf um die Erhaltung ihres Deutschtums führen wie unsere Landsleute in den hiesigen Grenzbezirken.

Bekannt sind die Versuche der Engländer, Deutsch=Ostafrika mit den benachbarten Kolonien Kenya und Uganda politisch und wirtschaftlich zu verschweißen: die sogenannte Closer Union. Auch diese Bestrebungen fanden erst ein Ende, als die britische Regierung erklärte, daß nach den Mandatsstatuten Deutsch=Oft selbständig bleiben musse. Japan erklärt rund beraus, daß es die ihm übergebenen Inseln nördlich des Aquators niemals wieder herausgeben werde. Mit einer gewissen Offenheit hat der japa= nische Außenminister Firota vor etwa zwei Jahren betont: Japan habe diese Inseln überhaupt nicht erobert, sondern sie seien dem Kaiserreich als Preis für den Eintritt in den Krieg gegen Deutschland zugesichert worden. Australien und Neuseeland führen als Argumente gegen eine Berausgabe des Kaiser= Wilhelm-Landes, des Bismarck-Archipels und Samoas an, daß diese ausgedehnten Inselgruppen geographisch und politisch zu den jetigen Mandatarmächten gehörten.

Jum näheren Verständnis der Lage ist es notwendig, sich ein= mal um rund 50 Jahre in der Geschichte zurückzuversetzen. Man



schrieb das Jahr 1884. In Berlin tagte unter fürst Bismarcks Leitung die internationale Kongokonferenz, an der 16 verschiedene Staaten teilnahmen. Sie unterschrieben die sich aus der Konfe= renz ergebenden Kongoakte, in denen ausdrücklich niedergelegt wurde, daß bei Ausbruch europäischer Konflikte die den krieg= führenden Staaten gehörenden Kolonien als neutrale Länder zu betrachten seien. Es sollte unter allen Umständen vermieden werden, daß Eingeborene außerhalb ihrer eigenen Gebiete Kriegs= verwendung fänden, um das Vorrecht der weißen Rasse und ihren Jusammenhalt auch nach außen zu zeigen. Es wird auf diesen Dunkt noch einmal zurückzukommen sein. Es folgte dann ein geschichtlicher Werdegang, der in seiner Bedeutung wohl einzig dasteht: Die politsche Einkreisung Deutsch = lands seit Ende des vorigen Jahrhunderts, die mit dem Ausbruch des mitteleuropäischen Be= lagerungstrieges ihre prattische Bestaltung er= bielt. Jeder, der fich mit der Politik befagt, kann das letzte große Völkerringen nicht als Weltkrieg bezeichnen. Es war ein mittel= europäischer Belagerungstrieg, dessen Begriff schon enthält, daß wir niemals eine Kriegsschuld auf uns geladen haben können. Wenn es noch eines weiteren Beweises bedarf, so sei darauf hin= gewiesen, daß Deutschland seit Ausbruch des Krieges von einer Wirtschaftskrise in die andere verfiel. Diese Wirtschaftskrisen begannen bereits während des Krieges, indem das deutsche Volk all die Mot, all die Leiden, all die Entbehrungen durch= machen mußte, die nun einmal in einem belagerten Raum auftreten mußten. Im übrigen hat der Sührer am 30. Januar die von Deutschland geleistete Unterschrift über die uns auferzwungene Kriegsschuld — enthalten in dem Artikel 231 des Versaillev Diktates — feierlichst zurückgezogen. Die Kriegsschuldlüge ist da= mit völkerrechtlich gelöscht, die Diffamierung des deutschen Volkes beseitigt und seine Gleichberechtigung wiederhergestellt.

Der unvermeidliche Ausgang des Krieges beschenkte uns dann mit dem Versailler Diktat, in dem die 14 Punkte Wilsons, auf deren Jusicherung hin Deutschland voller Vertrauen die Waffen

niedergelegt batte, bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wurden. In dem die Kolonialfrage behandelnden 5. Punkt wurde in Verbin= dung mit der Cansingschen Mote, die kurz vor dem Waffenstill= stand von Lyon nach Washington gefandt wurde, ausdrücklich betont, daß die Sortnahme der deutschen Kolonien durch die alliierten und assoziierten Mächte keine Eroberung darstelle. Deutschland brauche die Kolonien zur Unterbringung überschüssi= gen Menschenmaterials, als Jugang zu den Rohstoffen der Tropen und - sinngemäß - als Absatgebiete. Seindes= mund hat uns also selbst erläutert, warum wir Kolonien brauchen. Ift schon aus diesem Grunde unsere Bleichgültigkeit bei der Enteignung der Kolonien geradezu sträf= lich zu nennen, so noch vielmehr, weil das deutsche Volk wußte und wissen mußte, welche ungeheuren Rohstoffquellen pflanzlicher und mineralischer Urt in unseren Schutgebieten schlummerten, die der Erschließung harrten und harren.

Baben die bisherigen Betrachtungen die Selbstschuld des deut= schen Volkes gezeigt, so sei nun die uns aufgezwungene Kolonial= schuld besprochen. Es ist hier nicht die Aufgabe, die einzelnen Paragraphen der uns aufgezwungenen Kolonialschuld vor Augen zu führen. Es sei nur darauf hingewiesen, daß diese sogenannte "Deutsche Kolonialschuld" erst während des Krieges und erst nach dem Eintritt Amerikas in das Völkerringen aufgenommen wurde, d. h. als sich die Schale des Kriegsglücks zu unseren Ungunsten senkte. Wir können den führenden Männern der Kolonialbewegung nicht dankbar genug sein, daß sie den deut= schen Kolonialschild von dieser Schuld reingewaschen haben, im übrigen aber ist diese Kolonialschuldlüge längst der Lächerlich= keit anheimgefallen. Den Mandataren sowohl in Ufrika als auch in der Südsee wird aus eigenem Lager empfohlen, die deutschen Kolonisationsmethoden in den überantworteten Gebieten wieder einzuführen, damit dort Aube und Ordnung einkehren könne. Nach dieser nachträglich und vergeblich aufgezwungenen Kolonial= schuld versucht man nun — dieses Mal vorbeugend — eine zu= künftige Kolonialraffeschuld ins Leben zu rufen. Man be=

hauptet, daß Deutschland nicht mehr in der Lage sei, mit seinen neu eingeführten Rassegesetzen und mit den Arierparagraphen Einsgeborene im Sinne der Mandatsgesetze zu erziehen. Das Dritte Reich ist wieder einmal, wie so oft, teils absichtlich, teils unsabsichtlich mißverstanden worden. Deutschland will durch seine Rassengesetze sedem Volkstum, unabhängig von seiner Jugehörigsteit zu Farbe und Religion, seine Eigenarten erhalten. Die neuen Rassengesetze versetzen uns erst recht in die Lage, unserer Tradition in den Kolonien zu folgen, d. h. die Eingeborenen im Sinne ihrer alten Stammesüberlieserungen der Jivilisation entgegenzusühren.

Es muß im übrigen darauf hingewiesen werden, daß es im Dritten Reich keine selbskändige Kolonialpolitik gibt, sondern daß diese wie jede andere Politik weltanschaulich gebunden ist und besstimmt wird. Man kann das kurz dahin zusammenfassen, was Reichsleiter Rosenberg darüber sagt: "Politik ist soviel wert, wie sie der Erhaltung des Volkes dient."

Wir Mationalsozialisten wollen uns aber nicht auf der Verteidigungslinie herumbewegen. Wir wollen und müssen zum Ungriff übergeben. Es sei darum die Frage gestellt, wer denn überhaupt eine Kolonialschuld auf sich geladen hat. Die Antwort fällt nicht schwer. Die alliierten und assoziierten Mächte von 1914 haben entgegen der Kongoakte den Krieg in unfere Rolonien getragen. Die Entente=Völker haben weiterhin die farbigen Völker militarisiert. Sie haben sie in vorderster Linie gegen eine weiße Kulturnation auf den europäischen Kriegsschauplätzen eingesetzt. Schwarz und weiß kämpfte Schulter an Schulter und wurde in ungähligen Schlachten besiegt. Wie es ein gemeinsames Kriegsleben und Kriegserleben mit sich bringt: es verwischten sich im Lager der Entente die Rassengrenzen. Der Eingeborene fing an, in dem Europäer nicht mehr die überragende Persönlichkeit von einst zu sehen. Diese geistige Umstellung der Sarbigen wurde nach dem Krieg weiter genährt durch das Selbstbestimmungsrecht der Völker, durch die Verwendung Sarbiger als Besatzungsarmee in der Aheinproving,

durch die Auffüllung der durch den Geburtenausfall entstandenen Lücken in der französischen Zeimatarmee mit farbigen Soldaten, abgesehen davon, daß in sich geschlossene Eingeborenen=Divisionen in Südfrankreich garnisoniert sind.

Am tiefsten hat aber die Schuld Wurzel gefaßt bei dem Bolschewismus. Ihm wurde gelehrt, die bisher innegehaltenen internationalen Bahnen zu verlassen und interrassische zu betreten. Mit großem Erfolg hat er seine Wühlarbeit in den Kolonial= ländern aufgenommen und dadurch die Rassenfrage gewaltsam an die Oberfläche gezerrt. Diese wird ihrerseits gestärkt durch das Jiel Japans, aus dem Selbstbestimmungsrecht der Völker eine Bleichberechtigung der Sarbigen berbeizuführen. Diefer Bleich= berechtigung hat Frankreich eine goldene Brücke gebaut, indem es Sarbigen Bürgerrechte verleiht. In verblendetem Bag gegen Deutschland, nur in dem einen Gedanken, das Reich unter keinen Umständen wieder hochkommen zu lassen, hatte man vor den weltpolitischen Vorgängen die Augen verschlossen. Erst als Japan sich anschickte, mit Silfe der farbigen Völker die Bege= monie im großen Ozean an sich zu reißen, als es im Begriff war, die weißen Völker ihrer Vormachtstellung in der Welt zu berauben, entsann man sich einer östlichen Salbkugel und griff ein. Es war jedoch bereits zu spät. Man hatte auch überseben. daß von 2200 000 000 Menschen auf dieser Erde nur 650 000 000 der weißen Raffe angehören. Man hatte vergessen, daß den Sar= bigen inzwischen aus ihren eigenen Reihen gute Organisatoren entstanden waren. So saben sich die in und um den großen Ozean interessierten Mächte bei Ausbruch der großen Geschehnisse bereits auf die Verteidigungslinie gedrängt, deren Schwächen als solche nun durch eine ungeheure Aufrüstung wettgemacht wer= den mußten, — eine Aufrustung, die zu einer Zeit stattfand, als man das kranke Europa mit Abrüstungskonferenzen zu beilen versuchte.

Unter diesen Umständen konnte sich im Großen Ozean ein zweiter Schwerpunkt der Weltereignisse entwickeln. Er konnte und kann vielleicht zum Ausgangspunkt einer erneuten blutigen

Abrechnung werden. Während alle diese Dinge in Sernost im Gange waren, traten nun die Folgen der zuletzt erwähnten. Schuld, der Selbstschuld der alliierten Mächte, in Kraft, und es entstand ein zweiter Brennpunkt des Weltgeschehens am Mittel: und Roten Meer. Diese beiden Brennpunkte umschließt ein gemeinsames Band: die Kolonialpolitik. Ihre Bedeutung ist von einem Teil der Mächte nie genügend gewürdigt worden. Während die europäischen Mächte unter vollständiger Bindung ihrer militärischen und wirtschaftlichen Kräfte Deutschland zu vernichten versuchten, benutzte Japan die Zeit seiner Bewegungsssreiheit, um sich in den verschiedensten Gebieten des Großen Ozeans sestzusetzen. Durch das Vorgehen Japans in Sernost sand eine derartige Verschiedung der Machtverhältnisse statt, daß für die anderen dort interessierten Nationen Reibungsslächen aller Art entstehen mußten.

US=Umerika hatte ohnehin nach dem Krieg dem müden Europa den Rücken gewendet. Es befann sich wieder seiner Monroe-Doktrin und auf der Suche nach neuen Absatgebieten fand es ein geeignetes Tätigkeitsfeld im Großen Ozean. Die Er= öffnung des Panamakanals 1914 — während des Krieges wenig beachtet — hatte den Westkusten der Staaten ein ungeheures Aufblühen gebracht und den Amerikaner unwillkürlich auf seine neuen Aufgaben hingewiesen. Als willkommenes Ausfalltor dient den Staaten ihr Kolonialbesitz: Die Bawai=Ost=Samoa=Inseln, Guam, die Philippinen und Alaska mit den benachbarten Infeln. Die Philippinen sind zwar von den Staaten aus wirtschaftlichen Gründen und strategischen Erwägungen zu einem selbständigen Staat erklärt worden, jedoch unter dem Vorbehalt, daß US: Amerika dort einstweilen noch militärische Stützpunkte aufrecht= erhält. Die Silipinos haben also vom Standpunkt des Selbst= bestimmungsrechts der Völker einen Sieg davongetragen. Die Frage aber, ob sie später einmal die amerikanische Schutzberrschaft zurückwünschen, wird vielleicht Japan beantworten. Den aufgegebenen Philippinen steht aber ein Kraftpol höchster taktischer Bedeutung gegenüber: Die Bawai-Inseln. Ihr Ausbau zu

einem einzigartigen Sperrfort mit offensivem Charakter beweist, daß US-Amerika keineswegs gewillt ist, seine handelspolitischen Maßnahmen in China durch Japan beeinträchtigen zu lassen. Diesem Willen wird neuerdings Ausdruck verliehen durch den jetzt regelmäßig eingerichteten Flugdienst von Kalifornien über Honolulu, die Wake-Inseln, Guam, Manila nach Hongkong.

In Sernwest stoßen aber die Staaten in das Interessengebiet Japans hinein, deffen Ausdehnungsdrang keineswegs geringer ist als der der Staaten, aber nicht aus imperialistischen Gründen. sondern aus Raummangel hervorgerufen wird. Man kann es einem Volk wie dem japanischen, das von 30 Millionen Köpfen im Jahre 1870 auf 100 Millionen im Jahre 1935 angewachsen ist, bei überdies einer Million Geburtenüberschuß pro Jahr, nicht verübeln, wenn es die leerstehenden Gebiete Auftraliens und Oft= Sibiriens für seinen Bevölkerungsüberschuß und als Robstoff= quellen zu gewinnen trachtet. Jähigkeit und Energie, Genüg= samkeit und fleiß — die hervorragenden Charaktereigenschaften des Japaners — ermöglichten dem aufstrebenden Weltreich, den Bandel in alle Känder, nicht zuletzt in die Kolonialbesitzungen Ufrikas, vorzutragen und sich überdies eigene Rohstoffquellen zu verschaffen. Es gelang ihm, in Mordchina, in der Mandschurei, in Persien, Anatolien, Brasilien, Paraguay und Chile Suß zu fassen. Es hat gewissermaßen einen Ring äquatorgleich um die Erde geschmiedet. Mit großem Geschick und Erfolg ging Japan in Ostasien militärisch vor und hat nach Besetzung von Mandschukus einen gewaltigen Verteidigungsgürtel um seine Interessengebiete gelegt. Im Osten hat es die von Mord nach Süd dem Mutterland vorgelagerte Inselkette unter Einbeziehung unserer ihm als Mandat übergebenen Sudsee-Inseln start befestigt. Un der Mordgrenze der Mandschurei, die tief nach Sibirien hineinlangt, und im Suden an der chinesischen Mauer sind starke Verteidigungsstellen entstanden. Außland, in Sorge um seine Seeproving mit der Sauptstadt Wladiwostok, ließ diese militärischen Magnahmen Japans selbstverständlich nicht unbeantwortet. Seine rote Urmee steht im Sernen Often auf der



Wacht. Während sich im Norden die Gegner bis an die Jähne bewassnet gegenüberstehen, gibt die große offene Tür im Westen, an der Außeren Mongolei genug Gelegenheit zu Jusammenstößen. Zier an den Grenzen der Mongolei kommt Japan mit den Insteressen Rußlands in Konslikt. Die Sowjet-Union betrachtet die Außere Mongolei und Chinesisch-Turkestan als bereits ihr einsverleibte Provinzen. Ein geheimes chinesischerussisches Militärsabkommen, durch das Rußland diese chinesischen Provinzen übersantwortet bekam — als Gegenleistung hat Moskau sich verspflichtet, mit China gemeinsam gegen Japan zu arbeiten — ersleichterte Rußland, China weiterhin zu bolschewisieren.

Dieser ungeheuere, aus tausend Wunden blutende Staat konnte zu einer willkommenen Jentrale der Komintern in Ostasien werden. Von hier aus sollen die Nachbarländer, besonders Inzdien, unterwühlt werden. Der Verlust Indiens aber würde England nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich empssindlich treffen. Wie weit der Bolschewismus in Indien bereits Suß gefaßt hat, geht aus einer Bemerkung des Nachfolgers Gandhis hervor, des setzigen Präsidenten des allindischen Konzgresses Panditz Iewarlharlalz Neru. Er äußerte: "Die Welt hat gegenwärtig zwischen dem Saschismus und dem Komzmunismus zu wählen. Ich bekenne mich zum Kommunismus."

England verfolgt mit wachsender Unruhe die schweren Gefahren, die Indien durch den Bolschewismus und Australien durch Japan bedrohen. Es hat deshalb den Jentralpfeiler des britischen Weltreiches, Singapore, zur größten Seefestung der Welt ausgebaut. Auch Songtong soll jetzt unter einem Auswand von 10 Millionen £ zu einer bedeutenden Luft= und Slottenbasis umgestaltet werden. Aber auch das gewaltige Singapore dürste nur dann in der Lage sein, die weit auseinander liegenden Kolonial= besitzungen Großbritanniens zu schützen, wenn letzteres seine gesamten Streitkräfte in Sernost konzentrieren könnte. Bei einem zeitlichen Jusammentressen mit einem Konsslikt in Europa, müßten diese Kolonialgebiete imstande sein, sich selbst zu verteidigen. Diese Erkenntnis und die Möglichkeit einer Blockade des Suez=

und Panamakanals hat England veranlaßt, ungeheure Aufsrüftungen vorzunehmen und den jüngsten Kontinent Australien vom Nachschub unabhängig zu machen. In den großen Städten wie Perth, Sydney, Melbourne, Brisbane entstehen große Munitionsfabriken und Industriewerke. Auch dem Flugwesen wird die größte Ausmerksamkeit geschenkt. Der Sasen Port Darwin im Norden, bisher ein unbekanntes Sischerdorf, wird zu einem bedeutenden Kriegshafen ausgebaut. Langversäumtes wird dadurch in Australien nachgeholt, und dieser Kontinent rückt alls mählich seinerseits in die Reihe der industrieerzeugenden Länder.

In ähnlicher Weise verfährt Frankreich mit seinem Kolonials besitz im Großen Ozean, der verkörpert wird durch Cochinschina und 5000 Inseln im Ostspazisik. Von der Presse, bessonders der deutschen, wenig beachtet, hat Frankreich 1934 die westlich Borneo vorgelagerten SpreadnysInseln, ferner die ParacellussGruppe südöstlich Sainan, sowie die PescadoressInseln westlich Formosa in Besitz genommen. Die Flaggenshissung wurde wenig beachtet, weil die Inseln wirtschaftlich so gut wie wertlos sind. Desto größer ist ihre strategische Beschetze deutung. Im Besitz dieser Inseln hat sich Frankreich eine Flottenbasis geschaffen, von der es sowohl die Jusahrtstraßen bei Singapore als auch nach den Philippinen bewacht. Dadurch ist Frankreich in die Lage versetz, bei einem etwaigen FernostsKonstlitt ein wichtiges Wort mitreden zu können.

Der zweite Brennpunkt des Weltgeschehens am Roten und Mittelmeer, das mit dem im Großen Ozean mancherlei gemeinssame Wesenszüge hat, konnte durch den Bruch eines Kolonials versprechens des früheren Seindbundes gegen seinen eigenen Verbündeten entstehen. In dem Geheimvertrag vom 26. April 1915 war Italien von Frankreich und England erweiterter Kolonialbesitz für seinen Austritt aus dem Dreibund und Eintritt in den Krieg gegen Deutschland zugesichert worden, salls England und Frankreich koloniale Erweiterungen auf Kosten Deutschslands erfahren würden. England und Frankreich erkannten zwar die kolonialen Ansprüche Italiens an, ohne diese jedoch in der

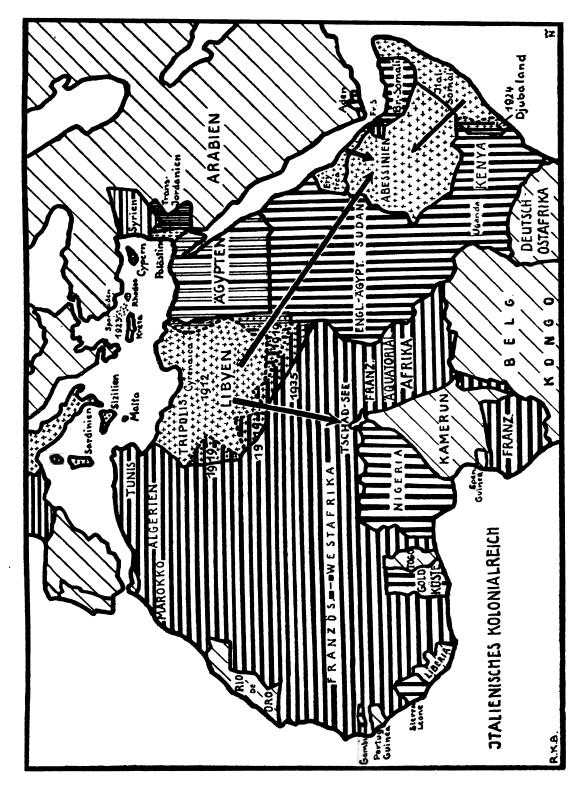

verlangten Sorm zu befriedigen. Die Abtretung gewisser kleiner Landstreifen in den Wüsten Libyens erregte eher die italienischen

Gemüter als sie zu beruhigen. Die italienisch=französischen Ver= handlungen über Abgabe von Kolonialbesitz kamen schließlich Anfang Januar 1935 zum Abschluß, die in ihrem Jiel gegen Eng= land gerichtet waren. Danach verzichtete Italien auf eine Er= pansionspolitik nach dem Tschad=See und Deutsch=Kamerun und erhielt dafür einen Streifen von 114000 qkm an der Südost= grenze Libyens, sowie einen geringen Teil von Französisch= Somaliland. Diese Abtretungen glichen einem Brosamen, der von des reichen Mannes Tische fiel, und entlockte dem Duce nur die haßerfüllten Worte: "Ich bin kein Sammler von Wüsten." Es scheint, daß daraufhin Caval Mussolini neutrale Haltung zu= gesichert habe, falls Italien Abessinien erobern wolle. In dem Verzicht Italiens auf den Tschad=See und das nunmehr er= oberte Abessinien liegt eine Trübung der englisch=italienischen Freundschaft; denn England muß sich in seiner Lebenslinie nach Sernost durch ein vereinigtes Italien=Abessinien bedroht fühlen. Diese Bedrohung ist um so schwerwiegender, weil zwischen den Kraftfeldern der Weltpolitik in Sernost und am Mittelmeer durch den neugebildeten Mittelostblock, den Irak, Iran und Afghanistan, unter der Jührung der Türkei eine Brücke geschlagen worden ist.

Afghanistan zeigte schon im Krieg ein gewisses Unlehnungsbedürfnis an das islamitische Persien. Dieses schöpfte aus seiner Geschichte neuen Lebenswillen, der in der Übernahme des alten Namens Iran äußerlich zum Ausdruck kam. Das neugeschaffene Königreich Irak bewies nach Abschüttelung des englischen Mandatsmantels 1932, daß es den gestellten Aufgaben als selbständiger Staat gewachsen ist.

Die durch ihre nationalen Kräfte wiedererstandene Türkei hat unter der geschickten Sührung Remal Paschas einen Freundsschaftsvertrag mit den drei anderen islamitischen Staaten zusstandegebracht und gleichzeitig dem Bosporus und den Dardasnellen die Wehrhoheit zurückgegeben.

Das völkisch zu Arabien gehörende Irak stellte die Verbins dung nach dem südlich gelegenen Königreich Ibn Sauds her, der diesem nördlichen Staatenbund seine Unterstützung zusagte. Damit ist ein gewaltiges Kraftzentrum im Orient entstanden, dem Europa bisher die gebührende Ausmerksamkeit versagt hat. Diese dürfte um so angebrachter sein, als Ibn Saud einer der fähigsten farbigen Staatsmänner ist, den die Welt hervorges bracht hat. Der Wahabiten-Sührer hat sich in der Nachkriegszeit



durch seine Eroberungen und Siege, zuletzt 1933/34 über den Jemen, zum Beherrscher Arabiens emporgeschwungen. Sein Einssluß, der in der arabischen Welt weit über die politischen Grenzen seines Landes hinausgeht, ist stark im Wachsen begriffen. Er hat die 6 Millionen Bewohner in seinem Reich, das mit 1000 000 9km etwa dreimal so groß ist wie Deutschland, sest in der Hand. Die Sinanzierung des wohlgeordneten Staats:

wesens wird ihm durch die vorhandenen Bodenschätze, vor allem Erdöl und Gold, erleichtert.

Ibn Saud verkörpert die Wiederauferstehung des Islam. Schrankenlos in seinem Janatismus, wie ihn nur ein Arabien hervorbringen kann, plant er, ein großes arabische nordafrikanischemohammedanisches Reich aufzurichten. Er gilt heute als der Kalis. Wenn jemand, so ist er in der Lage, den Zeiligen Krieg ausrufen zu lassen. Dann werden die Gläubigen sich um die grüne Jahne des Propheten scharen, die in seinem Bessitz ist, und es wird ein gewaltiges Erbeben durch die mohamemedanischen Völker von Indien bis an die Westküsten Ufrikas gehen.

Der Beitritt Ibn Sauds zu dem Mittelostblock ist für England auch beunruhigend, weil er die strategischen Jugangswege nach Indien zu Cande und zu Wasser in der Band hält. Unter der Einwirtung freundschaftlicher Beziehungen Ibn Sauds zu der Bevölkerung des britischen Mandats Transjordanien zeigt dieses Bestrebungen, sich mit dem französischen Mandat Sprien zu einem selbständigen Königreich, evtl. unter Einbeziehung Palästinas, zu verbinden. Die schweren Jusammenstöße zwischen den Arabern und Juden, geschürt von dem Bolschewismus, sind ebenfalls auf den Jusammenschluß der arabischen Bevölkerung zurückzuführen. Junächst hat diese gegen die Einwandererfreigabe der Juden in Palästina aufbegehrt. Dies ist um so verständlicher, als der Araber den Juden zur niedrigsten Kafte der Menschheit rechnet. Er wird den Westjuden nie anders einschätzen als denjenigen, den er in Mordafrika so tiefstebend kennengelernt hat. Der Araber sieht sich in Palästina — in seinem Cande — von der Zu= wanderung der jüdischen Bevölkerung, hervorgerufen durch die judenfreundliche Politik des Mandatars England, bedroht. Das Unwachsen der jüdischen Bevölkerung von 175 000 Juden im Jahre 1931 auf über 400 000 Köpfe im Jahre 1936 läft die Besorgnis der Araber verstehen.

Es stoßen in Palästina mit den umgebenden Ländern zwei Weltanschauungen aufeinander, deren scharfe Gegensätze mit

Waffengewalt auf die Dauer ebensowenig ausgeglichen werden können wie die Sympathien der sprischen Bevölkerung mit der ägyptischen Wasd-Partei. Damit zeigt sich auch der Haß Syriens gegen die Methoden des französischen Mandatars. Weder ist Frankreich in der Lage, mit seiner Eingeborenen-Ausgleischungs-Politik und seiner Anlehnung an die bolschewistische asiatische Weltanschauung sich bei der farbigen Welt durchzusetzen, noch England mit seiner betonten Trennung in den Rassenfragen.

Die Einverleibung Abeffiniens durch Italien, die Kämpfe in Spanien, die Bildung des Mittelostblocks haben eine grund= liche Verlagerung der Kräfte im Mittelmeer hervorgerufen und der bisher englischen Vorherrschaft einen schweren Schlag versett. Durch die den Italienern von Laval geschenkte Insel Dumeira unweit Dschibuti beherrscht Italien die Südausfahrt des Roten Meeres. Durch die in der knapp 120 Seemeilen breiten Meerenge zwischen Sizilien und Mordafrika gelegene neuer= dings befestigte Insel Pantellaria beherrscht Italien die Jufahrt von Gibraltar. Italien hat also, militärisch gesprochen, im Mittelmeer einen östlichen Binnensee geschaffen. Die Aufgabe von Malta durch England, der Infel, die im Zeitalter der Luft= kriegführung ihren Wert als Zauptflottenstützpunkt wegen der Nähe der italienischen Slughäfen eingebüßt hat, erschwert Eng= lands Lage. Cypern wurde zum Ausgleich als neue strategische Zentrale gewählt, weil die Insel eine überragende Stellung zu Ugypten, der Suezkanalmündung sowie den zum Mittelmeer führenden Ölleitungen vom Irak einnimmt. Einen absoluten Schutz für die englische Bandelsschiffahrt im Mittelmeer gewährleistet sie jedoch nicht, weil von hier die 1900 Seemeilen lange Strecke bis Gibraltar zu überwachen ist. Da England bereits mit einer Sperre des Suezkanals rechnen muß, hat es Akaba am Nordostzipfel des Roten Meeres — die militärisch wichtige Lage wurde von Deutschland bereits während des Krieges erkannt - zu einem großen Kriegshafen ausgebaut. England ließ ferner von hier aus eine Militärstraße nach Saifa



anlegen, um unter Vermeidung des Seeweges Truppen von Palästina nach dem Roten Meer und umgekehrt werfen zu können. Auch diese Maßnahme stellt nur einen Notbehelf dar. Sie läßt im Kriegsfall nur Truppenverschiebungen innerhalb eines großen belagerten Raumes zu. England sah sich deshalb gezwungen, der alten Ostindienlinie über Kapstadt erhöhte Aufemerksamkeit zu schenken.

Großbritannien verfügt an der westafrikanischen Kuste vor allem mit den Inseln St. zelena und Tristan da Cunha und auch an der Oftkufte über gute Stützpunkte. Mombassa wird zur Zeit stark ausgebaut; aber die Schlüsselstellung westlich von Singapore, "das Kap", untersteht der Oberhoheit der Südafrikanischen Union. Es wurden deshalb von England Ver= handlungen mit dem Wehrminister Pirow der Südafrikanischen Union eingeleitet, Kapstadt und das benachbarte Simonstown unter finanzieller Unterstützung Großbritanniens zu flotten= stützunkten ersten Ranges auszubauen und eine allgemeine Küstenbefestigung in der Union anzulegen. Die Südafrikanische Union erhält durch diese Magnahme in Verbindung mit der all= gemein angeordneten Aufrustung eine erhöhte Sicherheit. Diese ist nach Unsicht des Ministers Pirow dringend notwendig, um innerkontinentalen Gefahren gewachsen zu sein. Bei der so ganglich verschieden gehandhabten Eingeborenenpolitit, die einige Mächte in Mordafrika verfolgen im Gegensatz zu denen in Sud= afrika - so meinte der Minister -, könne ein Jusammenstoß in Ufrika eines Tages unvermeidlich werden. Unter diesem Ge= sichtspunkt sind wohl auch seine Ausführungen zu werten, Deutschland gern wieder als Kolonialmacht in Ufrika zu sehen. Die Tendenz als solche scheint darauf hinauszugehen — bedingt durch die allgemeine politische Lage Ufrikas —, uns möglichst mit Kolonialbesitz an der Westküste des Kontinents abseits der großen Ozeanstraßen abzufinden. Betrachtungen darüber haben vielleicht zu mancherlei falschen Gerüchten in Deutschland Un= laß gegeben. Man vermißt uns wohl als neutralen Pufferstaat! Bu dieser Ansicht bekennen sich auch viele Australier, die be=

dauern, daß durch die Enteignung der deutschen Südseekolonien eine breite territoriale Schranke gefallen sei, wodurch die Gegen= fätze der verschiedenen Mächte im großen Ozean unmittelbarer aufeinanderprallen als früher. Unabhängig von solchen kolonial= politischen Erwägungen wird Deutschland stets darauf besteben, sein gesamtes Kolonialreich, wie es im Jahre 1914 beim Ausbruch des Krieges bestand, zurudzuverlangen. Es sei dabei auch auf das 1911 durch den Vertrag von Marokto erworbene und von Frankreich nach dem Kriege widerrechtlich repatriierte Gebiet von Meukamerun hingewiesen sowie auf die Einverleibung des Kiongadreieds im Sudosten Deutsch=Oftafrikas durch Portugal. Andererseits wird die Union für ihr Entgegenkommen gewisse Jugeständnisse von England fordern, die in der längst gewünsch= ten Angliederung der südafrikanischen Protektorate und einer Kontrolle über die südliche Sälfte des Kontinents bis zum Kongo und Kilimandscharo bestehen können. Auch eine Umleitung der Schiffahrt über die Salklandinseln auf dem Westwege nach Sernost ist geplant.

Die Lage im Mittelmeer wird von England als überaus ernst deshalb angesprochen, weil der Vatikan offensichtlich hinter den nationalen Truppen Spaniens steht und ein zukunftiges poli= tisches Jusammengehen Spaniens und Italiens nicht von der Band zu weisen ist. Die wenig erfreuliche Lage ließ England die Vereinbarung mit Italien "Status quo" im Mittelmeer als wünschenswert erscheinen. Ein italienisch=spanisches Bündnis würde nicht nur England, sondern auch grankreich im westlichen Mittelmeer empfindlich treffen. Die Ankundigung des Marschalls Balbo, daß der Duce der alleinige Protektor des Islam sei und 400 Millionen Mohammedaner dem zugestimmt haben, hat in Frankreich und England eine weitere begreifliche Er= regung hervorgerufen. Es sei dabei auf den schon erwähnten Mittelostblod bingewiesen. Frankreich ist im Rriegsfall aus Mangel an eigenen Soldaten auf seine Rekrutierungsgebiete von Mordafrika und damit auf Truppentransporte nach dem Beimatland angewiesen. Das riesige frangosische Ufrika-Im-



perium unmittelbar vor den Toren Frankreichs verkörpert mit seinen 30 Millionen Eingeborenen und seinem erheblichen Reichstum an Rohstoffen sowie Nahrungsmitteln eine bedeutende Kraftquelle. Im letzten Kriege konnte Frankreich bereits 500 000 Eingeborene gegen Deutschland ins Feld stellen. Seute ständen bereits 1 200 000 Eingeborene zur Verfügung. Diese Jahl

dürfte sich nach Auswirkung der im Jahre 1933 in seinen Kolonien eingeführten allgemeinen Wehrpflicht auf drei Millionen erhöhen. Eine Störung der französischen Generalstabs= plane in bezug auf derartigen Truppen= und Materialnach= schub wurde grankreich schwächen. Es stütt sich also natur= gemäß auf England, das wiederum grantreich braucht. Die englischen Überseeverbindungen sind von den französischen Atlantik= küsten im Norden und von dem Westen Afrikas bedroht. Der russisch=französische Militärpakt, die durch den Vertrag von Mon= treur von der Türkei zugegebene Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Dardanellen, insbesondere solcher, die im Dienst des Völkerbundes und der Sowjet-Union stehen, zwingt England zu einer lovalen Saltung gegenüber Aufland. Auch die schon erwähnte Bedrohung Indiens durch Außland und die japanische Gefahr in Sernost zwingen England, mit der Sowjet-Union zu lieb= äugeln. Diese ihrerseits hat keine freie Entschlußkraft, weil ihre Rote Urmee durch Japan in Sernost gebunden ist. Japan und der Mittelostblock verhindern, dieser wiederum unter dem Einfluß der Sowjet-Union, somit eine freie Willensäußerung der europäischen Mächte.

Diese Lage benutt in äußerst geschickter Weise die überstaatsliche Macht, der Judos Bolschewismus, um die Völker aller Länder dem Weltproletariat gefügig zu machen. Die Komsintern geht dabei von zwei Gesichtspunkten aus, einen Zerfall der großen Kolonialmächte durch die Wühlarbeit in den Überssegebieten herbeizuführen und in Europa, von der Tschechosslowakei ausgehend, diese als Brücke für die Verbreitung des Bolschewismus nach Westen zu benutzen. Die Sowjets-Union hat zur Durchführung des Bolschewismus in den Kolonien Unisversitäten im Lande eingerichtet. Auf diesen werden Eingeborene und, soweit in den Kolonien mit primitiver Bevölkerung gezeignete Vertreter nicht gefunden werden können, Neger aus den Vereinigten Staaten für diese Iwecke eingehend ausgebildet. Diese Farbigen werden nach der Reiseprüfung als Sendboten hinausgeschickt. Sie predigen Eingeborenen die Weltrevolution,



hetzen sie aber gleichzeitig gegeneinander auf, indem sie jedem Stamm das alleinige Besitzrecht auf ihr Wohnland zuschreiben. Durch die Auswiegelung der Eingeborenen sollen die Kolonien der Sowjet-Union als reise Frucht in den Schoß fallen und gleichzeitig die europäischen Staaten geschwächt und ihrer Roh-stoffquellen beraubt werden. In Europa besteht die Gefahr,

daß die sowjetrussische Regierung ihre außenpolitischen Jiele über den Weg der Innenpolitik des als Opfer ausgesuchten Landes zu erreichen versucht.

So, von zwei Seiten ausgehend, findet eine spstematische bolfchewistische Durchseuchung der Welt statt. Das Dritte Reich aber bildet einen Sels in der umbran= denden roten flut. Es muß die Aufgabe aller Staaten fein, die nicht dem Elend und der Vernichtung verfallen wollen, sich an der deutschen Kraft aufzurichten und diese unbesiegbar zu ge= stalten! Dies kann geschehen, indem man Deutschland die not= wendige Bewegungsfreiheit, Robstoffquellen und damit wirtschaftliche Eristenz verschafft, d. b., indem man Deutschland seine überseeprovingen in Afrika und in der Subsee guruckgibt. Dies würde auch der Rechtslage entsprechen. Die von Deutschland um 1884 erworbenen Überseegebiete - die Tradition der deut= schen Subsee, verkörpert durch das Samburger Sandelshaus Godeffrog & Sohn, reicht bis in die Regierungszeit Friedrichs des Großen zurud - waren nachweislich noch nicht von an= deren europäischen Nationen in Besitz genommen. England hatte sogar teilweise deren Besitzergreifung abgelehnt. Die Voraus= setzungen Bismards, nur den Schutz über freie Gebiete zu ge= währen, waren also erfüllt, und die Erwerbungen Deutschlands wurden von allen Mächten anerkannt.

Als die Kolonien nach dem Kriege enteignet werden sollten, wehrte sich Wilson gegen die direkte Fortnahme, und es gelang ihm, sie zu Mandatsgebieten erklären zu lassen. Seine Pläne in dieser Sinsicht fanden eine unwillkürliche Unterstützung durch die alliierten und assoziierten Mächte selbst, weil sie sich nicht entschließen konnten, unsere Kolonien als Bestandteil ihrem eigenen Kolonialreich einzugliedern. Die treibende Kraft sür diese Ablehnung bildete aber der südische Marxismus. Bei einem glatten Raub der Kolonien hätte nämlich Deutschland eine Entsschädigung erhalten müssen. Man wollte uns aber alles nehmen und doch nichts geben. Dieser mit so seinem Jynismus ausgesklügelte Plan erreichte genau das Gegenteil von dem Gewollten:

er erhielt uns gerade unseren Rechtsanspruch auf unsere Übersegebiete.

Deutschland braucht die Kolonien und die Koslonien brauchen Deutschland! Jeder fremde Staatssmann, der gewillt ist, sich einmal auf den deutschen Standpunkt einzustellen, wird dann folgerichtig zu einem gleichen Ergebnis kommen. Deutschland ist so arm an Rohstossen, daß es überflüssig wäre, die sehlenden anzusühren. Es verlohnt sich nur, auf dem Besitz von Kohle und Kali hinzuweisen. Gewisse Vorkommen an Blei, Jink und Eisenerzen sind unzulänglich und überdies durch die Fortnahme von Elsaß-Lothringen und Teilen von Schlesien erheblich verringert worden.

Das nationalsozialistische Deutschland wird mit der Durchs führung des Vierjahresplanes beweisen, daß es durch technisches Geschick, Energie und Fleiß sogar die Schwächen eines Rohstosse mangels zu meistern versteht. Schon während des Krieges war Deutschland gezwungen, Nitrate synthetisch herzustellen. Vor dem Kriege waren alle Länder mit deren Versorgung auf Chile angewiesen; jetzt werden neun Jehntel des Weltbedarfs synsthetisch gewonnen. Deutschland hat der Welt also schon einmal die Wege gewiesen, wie man sich von dem Ankauf eines Masterials aus fremdem Lande unabhängig machen kann. Seute nimmt das Dritte Reich die führende Stellung in der Geswinnung von Benzin aus Kohle ein und in der synthetischen Zerstellung von Gummi.

Unabhängig von diesen Betrachtungen können und müssen uns aber unsere Kolonien die zusätzlichen Rohstoffe liefern. Vor allem sind es pflanzliche Öle und Sette, die aus ihnen bezogen werden können. In dieser Beziehung seien Kamerun und die deutsche Südsee vorweg genannt. Sisal gibt Deutsch=Ostafrika her; Kohle ist dort vorhanden, Gold und Diamanten sinden sich als Nebenprodukte. Letztere sind in Deutsch=Südwestafrika zu Zause. Gold wird in steigerndem Ausmaß in Deutsch=Neuguinea (Kaiser=Wilhelms=Land) gewonnen. Das Vorkommen von Erdöl in Kamerun und in der Südsee, in dieser auch von Platin, war

bereits der deutschen Regierung bekannt. Sudwestafrika beberbergt Rupfer, Blei, Jink, Vanadium und Eisenerze. Wenn die fremden Mächte heute behaupten, die deutschen Kolonien seien wertlos, so mag das von ihrem Standpunkt aus zutreffen. Wir wollen aber die Bodenschätze unserer Überseeprovinzen in erster Linie für uns verwenden. Sie werden Deutschland mancherlei Er= leichterung bringen, unabhängig davon, ob deren gegenwärtige Produktion für die Welterzeugung eine Rolle spielt. Im übrigen gibt das Dritte Reich die Gewähr dafür, daß unsere Überfee= provinzen, wieder in den Dienst ihres rechtmäßigen Mutterlandes gestellt, einen erheblichen Auftrieb nehmen. (Deutschland hatte mit seinem Eintritt in den Kreis der Rolonialmächte der Welt schon einmal gezeigt, daß eine Reform der Kolonialpolitik nötig war. Das Dritte Reich wird eine zweite Reform herbeiführen.) Der einheitliche Wille, der dank der Magnahmen des Sührers das neue Deutschland durchzieht, wird ebenso in unserem Kolonial= besitz zur Wirkung kommen. Das nationalsozialistische Deutsch= land wird der Welt beweisen, was richtig angewendete Kolonial= politik und Wirtschaft zu leisten vermag, wir werden der Welt zeigen, daß unsere Überseebesitzungen wieder unter Deutschlands Obhut der Zeimat das geben, was es mit Jug und Recht von ihnen verlangen kann: "Arbeit und Brot".